# Posener Intelligenz-Blatt.

# Donnerstag, den 9. Oftober 1828.

Ungekommene Fremde vom 7. Oktober 1828

Hr. Gutsbesitzer v. Wollowicz aus Dzialyn, Hr. Gutsbesitzer v. Kaltstein aus Stawiany, Hr. Gutsbesitzer v. Faruchowski aus Sokolniki, Hr. Gutsbesitzer v. Rowalski aus Kosten, I. in No. 99 Wilbe; Fr. Gutsbesitzerin Vaul aus Torgossyce, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Mlodassko, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Wlodassko, Hr. Gutsbesitzer v. Unruh aus Minchen, Hr. Graf v. Engestehm aus Modrze, Hr. Graf v. Potworowski aus Przysieka, Hr. Kaufmann Dygasiewicz aus Kosten, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Subhaffatione= Patent.

Bur Fortsetzung ber Gubhaftation bes ben Loreng Bzbregowskischen Cheleuten gehbrigen, hier auf ber Vorstadt Schrodfe unter Do. 59 belegenen, und gericht= lich auf 330 Athl. 13 fgr. 6 pf. abges Schatten Grundftude, haben wir auf ben Untrag eines Glaubigers einen neuen Termin auf ben 12. November c. fruh um to Uhr vor bem Referendarius Elaner in unferm Inftructions-Bimmer anberaumt, ju welchem wir Rauf= und Befitfahige vorladen, diefen Termin per= fonlich oder durch gefetzlich zuläßige Be= vollmächtigte mabrzunehmen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, baß ber Bufchlag an ben Meiftbietenben er= folgen wird, insofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Patent Subhastacyiny.

W celu kontynuacyi subhastacyi nieruchomości, pod liczbą 59. na przedmieściu Środki położoney, do Wawrzyna Bzdręgowskiego małżonków należącéy, sądownie na 330 tal. 13 sgr. 6 fen. otaxowanéy, na wniosek wierzyciela iednegoż, nowy termin na dzień 12. Listopada r. b. zrana o godz. 10. przed Refer. Sądu Ziemiańsk. Elsner w Izbie Instrukcyjnév Sądu naszego wyznaczony został, na który ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili, i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszko-

Tare und Bebingungen fonnen in ber da, przysądzenia spodziewać sie Regiffratur eingefeben werden.

Pofen ben 11. September 1828.

Koniglich Preuß. Landgericht. przeyrzana być może.

może.

Taxa i warunki w Registraturze

Poznań, d 11 Września 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations=Patent.

Da in dem am 16. b. M. angeftan= benen Termine gum Berfaufe bes, ben Frang Potargocifchen Erben geborigen, hier in ber Ede ber Schloffer= und Buttel= frage unter Do. 140 belegenen, gericht= tich auf 2970 Athl. 12 fgr. 6 pf. abge= fchaften Steinhaufes nur 2000 Rthl. geboten worden, fo ift auf ben Untrag ber Erben ein anderweiter Bietunge=Ter= min auf ben 7. Januar 1829 fruh um to Uhr vor bem Landgerichts-Refer. v. Randow in unferm Inftruftions-Bim= mer anberaunt worden. Rauf= und Befitfabige werben vorgelaben, in biefom Termine perfonlich, ober burch ge= fehlich zuläßige Bevollmächtigte zu er= fcheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, baf ber Bufchlag an ben Meifibietenben erfolgen wird, infofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen. Tare und Bedingungen fonnen in der Regiffratur eingesehen wer= ben.

Pofen ben 22. September 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht.

which are to the Minney we have

efoliar and militar in mercanyate term any, ice if

CHARLEST BY LOCKED HOUSE BURNING COME WATER BY LITTLE HER CONT.

Patent Subhastacyiny.

Gdy na terminie dnia 16. m. b. wyznaczonym do przedaży domu, do sukcessorów Franciszka Potarzyckiego należącego, tu na rogu Ślosarskiey i Butelskiéy ulicy, pod liczba 140. polożonego, sądownie na 2970 tal. 12 sgr. 6 fen. otaxowanego, nato tylko 2000 tal. podano, przeto na wniosek sukcessorów nowy termin licytacyiny na dzień 7. Stycznia 1829. zrana o godz. 10., przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Randow w Izbie Instrukcyjnév Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 22. Września 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das den Erben ber Joseph und Marianc Burfowefischen Cheleuten gehorige, bier auf St. Martin unter No. 187 be= legene, gerichtlich auf 1323 Rthl. 10 fgr. abgefchatte Wohnhaus foll Thei= lungshalber offentlich an ben Deiftbie= tenden verfauft werden. Der Bietunge= Termin ficht auf den 13. December c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts = Referendarins Jeifet in unferm Juftruftiond-Bimmer an. Raufund Befitsfähige werden vorgelaben, in biefem Termine in Perfon ober burch ge= feglich zuläßige Bevollmachtigte zu er= fcheinen, ihre Gebote abzugeben und gu gewärtigen, daß ber Buschlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, infofern nicht gesetzliche Umftanbe eine Ausnahme gestaften. Tare und Bedingungen fon= nen in der Registratur eingeschen werden. Pofen ben 11. September 1828,

The second persons of the

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom do sukcessorów po Józefie i Maryannie Żurkowskich małżonków należący, tu na ulicy S. Marcińskiey pod liczbą 187. położony, sądownie na 1323. tal. 10 sgr. otaxonany, z przyczyny działów publicznie naywięcey daiącemu przedany być mą.

Termin zawity na dzień 13. Grudnia r. b., przed południem o godzinie 10, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeizek w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego

wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się możę,

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 11. Wrześpia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Auf den Antrag des hiefigen Pfanders Berleihers Adolph Nathan follen mehrere verfallene Pfander durch den Auftionss-Commissarius Ahlgreen in einem vor dems selben anzuberaumenden Termine meistbiestend gegen baare Bezahlung in Courant im Obwieszczenie.

Na wniosek tuteyszego starozakonnego Adolfa Nathan lombardysty, rozmaite upadłe fanty przez Kommissarza Aukcyinego Ahlgren, na terminie przez niego wyznaczyć się mianym, naywięcey daiącemu za haufe Do. 427 Gerberftraße verkauft werben.

Es werben baber alle biejenigen, welche bei bem zc. Rathan Pfanber nieber= gelegt haben, Die feit 6 Monaten und langer verfallen find, wiederholt aufge= forbert, biefelben bor bem Muftions=Ter= mine einzulofen, ober falls fie gegen bie contrabirte Schuld gegrundete Ginmen= bungen haben follten, biefe bem unter= gelchneten Gerichte gur weitern Berfugung anzuzeigen, wibrigenfalls mit bem Bertauf ber Pfanbftude verfahren, aus bem einfommenden Raufgelbe ber Pfand= Glaubiger wegen ihrer, im Pfandbuche eingetragenen Forderungen, befriedigt, ber etwa verbleibende Ueberschuff aber an bie Armen-Caffe bier abgeliefert, und beninachst Niemand weiter mit Ginwenbungen gegen bie contrabirten Pfanb= Schulben gehort werben wirb.

Posen ben 11. August 1828. Konigl, Preuß. Landgericht.

gotową zapłatą w kurancie w domu pod liczbą 427 na Garbarach położonym przedane beda.

Wzywamy przeto wszystkich tych którzy u rzeczonego Nathan fanty złożyli, które przed sześciu mięsięcy lub dawniey upadły, aby takowe przed terminem licytacyjnem wykupili, lub gdyby słuszne mieć sądzili przyczyny przeciw zaciągnioney pożyczce, takową podpisanemu Sądowi do dalszéy decyzyi spiesznie podali, w przeciwnym bowiem razie sprzedaż effektów zastawionych nastapi, i Wierzyciele zastawni z zebranych z sprzedaży pieniędzy, co do należności swych, w księdze zastawnéy zapisanych zaspokojeni być maia, remanent zaś pozostać mogacy, kassie ubogich oddany, i z resztą nikt z pretensyami swemi w przedmiocie zaciągniętego zastawu sluchany nie będzie.

Poznań d. 11. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Fraustädtschen Kreise in dem Dorfe Groß-Tillendorff unter No. 2 belegene, dem Martin Brettschneider zugehörige Erbsscholtisen nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 4180 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, Patent Subhastacyiny.

Wieczno dziedziczne sołectwo pod Jurysdykcyą Naszą we wsi wielkich Tylewicach, Powiecie Wschowskim No. 2. położone, Marcinowi Bredschneider należące, wraz zprzyległościami, które według taxy sądownie sporządzonéy na tal. 4180 ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey

und die Bietungstermine find auf ben 20sten September, ben 22sten November c., und ber peremtorische auf

ben 20sten Januar f. vor bem Herrn Landgerichts-Rath Boldt Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück bem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Boden vor bem legten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 4. Juni 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 20 Września

na dzień 20. Września, na dzień 22. Listopada r. b.,

termin zaś peremtocyczny

na dzień 20. Stycznia a. f., zrana o godzinie 10. przed W. Voldt Sędzią Ziem. w mieyscu, wyznaczony zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Wprzeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 4. Czerwca 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhastatione= Patent.

Das zu Uscz unter No. 125 belegene, ben Müller Opisschen Cheleuten zugehderige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 337 Kl. 2 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Stäubiger öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 22. Oktober c. vor dem Herrn Landsgerichts-Rath Mehler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithsähigen Käus-

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Uściu pod Nrem 125. położone, do młynarza Karola Opitz i żony iego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 337 Tal. 2 śgr. 6 szel.
iest ocenione, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcéy dającemu sprzedane bydź ma, którym
końcem termin licytacyjny na dzień
22. Października r. b. zrana o

fern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Außenahme nothwendig machen. Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 10. Juli 1828.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Die Johanna Christina Hanel verehel. Abrahamowska hat bei ihrer Bolljahrigskeit mittelst gerichtlicher Erklärung vom 20. April 1825 die hier unter Sheleuten stattsindende Gemeinschaft der Güter u. des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gesbracht wird.

Gnefen ben 7. August 1828. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung.

Die, bem Schuhmachermeister Johann Gottsfried Jastrow zu Schwerin gehörige, und nach ber gerichtlichen Taxe auf 150 Athl. gewürdigte Schuhbankgerechtigkeit soll Schulbenhalber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Meserit haben wir zu diesem Behufe

godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mehler w miey zcu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiany o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie; na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 10. Lipca 1828. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Ohwieszczenie.

Podaie się ninieyszym do powszechnéy wiadomości, iż Joanna Krystyna Haenel zaślubiona Abrahamowska przy doyściu swych pełnoletnich lat deklaracyą sądownie pod dniem 20. Kwietnia 1825 roku oddaną wspólność maiątku i dorobku tu mieysce maiącą wyłączyła.

Gniezno d. 7. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Uwiadomienie.

Ławka szewska Jana Gottfrieda Jastrow w Skwierzynie należąca, sądownie 150 Tal. oszacowana, z powodu długów, publicznie naywięcéy daiącemu sprzedana być ma.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Międzyrzeckiego naznaczyeinen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 30. Oftober c. Morgens 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle angesetzt, zu welchem wir Käufer, welche besitzt u. zahlungsfähig sind, hiermit einladen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden. Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhin-

dern.

Schwerin ben 16. August 1828. Königl, Preuß, Friedensgericht, liśmy termin peremtoryczny na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w naszéy izbie sądowéy, na który do posiadania i zapłacenia kupców wzywamy. Taxa i warunki codziennie w

Taxa i warunki codziennie w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą. Przybicie nastąpi ieżeli prawne przyczyny przeszkadzać nie będą.

W Skwierzynie d. 16. Sierpnia

1828.

Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Termine den 13. d. M. Vormitstags um 10 Uhr werde ich im Locale des Königl. Landgerichts hiefelbst

1) einen goldnen Trauring,

2) einen goldnen Ring mit 3 Steinen,

3) eine zweigehaufige silberne Paschen= Uhr,

meistbietend gegen gleich baare Zahlung verkaufen, wozu Kauflustige eingeladen werben.

Posen ben 6. Offober 1828. Der Konigl. Landgerichts-Referendarius

Styrle.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 13. b. m. zrana o godzinie dziesiątéy, sprzedawać będę w mieyscu sądowém

1) złoty pierścień ślubny,

2) podobnież pierścień z trzema kamieniami,

3) zegarek kieszonkowy z dwiema kopertami,

w drodze publicznéy aukcyi za gotową zapłatę naywięcey daiącemu, o czem ochotę kupna maiących uwiadomiam.

Poznań d. 6. Paźdz. 1828. Referend. Król. Sądu Ziemiańskiego; Styrle.

Bei Gebrüder Gropius im Diorama in Berlin find erschienen und in Posen bei Mittler zu haben:

die sehr ähnlichen Wortraits

Sr. Ercellenz bes herrn Grafen v. Dankelmann, Konigt. Preußischen Juftigministere,

Sr. Ercellenz bes herrn v. Mot, Ronigl. Preußischen Finanzminifters, Gr. Ercellenz des herrn v. hate, Konigl. Preußischen Kriegsminifters,

Gr. Ercellenz bes herrn v. Schuckmann, Konigl. Preußischen Minifters des Innern,

fammtlich nach Zeichnungen bes herrn Profeffor Rruger.

### Bohnungen gu vermiethen.

In der Wronker-Straße No. 311 die Parterre-Etage nebst Zubehor, ift mit, auch ohne Stallungen und Wagen-Platz zu vermiethen, eben so auch im 3ten. Stock zwei kleine Wohnungen, und konnen sogleich bezogen werden. Das Nähere beim Eigenthumer baselbst.

Donnerstag den gten Oktober ift bei mir zum Abendessen frische Wurft und Sauerkohl. Wittwe Ludtke auf Ruhndorf Nro. 145.

#### U wiadomienie.

Z mocy pozwolenia Prześw. Król. Regencyi W. X. Poznańskiego. z d. 7. Października r. b. mam honor donieść Obywatelom rzeczonego W. X., iż będąc przez lat kilka w Króleswie Polskiem przy szkołach Woiewodzkich (Gymnasia) patentowanym Professorem, utrzymując oraz corocznie liczne pensye, zaopatrzony nakoniec świadectwy tak rządowemi iak rodziców i opiekunów z korzystnego prowadzenia powierzonych mi dzieci, znaglony iednak w roku tym upraszać tenże rząd Król, Polskiego, o udzielenie mi uwolnienia od obowiązków Nauczyciela publicznego, które na żadanie moie otrzymawszy, postanowiłem założyć pensyą, na teraz w wsi Murzynowie borowem lub Murzynówko zwaney, między miastami Środa i Nowemmiastem położoney, maiąc chęć nadal poświęcać się kształceniu umysłu i serca młodzieży czcigodnych Obywateli tuteyszych, znalaziszy oraz lokal w teyże wsi celowi temu odpowiadający, gdzie powierzona mi młodzież w wszelkich naukach i umiejętnościach w szkolach publicznych (Gymnasia) udzielanych, do klass wyższych tychże szkół, podług planu, uspasabianą i w nieskażone obyczaie oraz moralność, z mnieyszym kosztem i przeciągiem czasu, uposażaną zostanie.

Pochlebiam przeto sobie iako upoważniony od rządu tuteyszego i temuż sam odpowiedzialny, oraz nieuległy naymnieyszemu ieszcze w ciągu dziesięcioletniego prowadzenia młodzieży, tak rodziców iak opiekunów niezadowolnieniu, iż i tu czcigodni i światli Obywatele zaufaniem swem

zaszczycić mnie łaskawie raczą.

Warunki w rzeczoney wsi każdego czasu odemnie samego powziętemi być mogą, L. F. v. B.